# Posener Intelligenz Blatt.

Obriesczenie.

### Mitewochs, den i Mars 1820.

Angekommene Fremde ven 24, Februar 1820.

Fr. Staroffin v. Mpcielska aus Ihrono, Hr. poln. Obiss v. Jankowski aus Sieradz, I. in Mr. i auf St. Martin; Hr. butsbesitzer v. Zienwei aus Nusko, Hr. Gutsbesitzer v. Wybist aus Manieczki, Hr. Jutsbesitzer Liskowski aus Wulka, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Hr. Gutsbistzer v. Cloradzewski aus Wonlonowo, Hr. Gutsbesitzer v. Urbanowski aus Rakowig Hr. Graf v. Kalkreuth aus Kojchmin, Hr. Pachter Goslinowski aus Giecz, I. in Mr. 384 auf der Gerberstraße.

Den 25. gebruar.

hr. Nittmeister v. Willich aus Karge, der Pachter Speichert aus Cionzon, br. Oberforster Otto aus Hellefeld, I. in Nr. 251 auf der Bredlauerstr.; hr. Gutebe-figer v. Urnold aus Chwalkowo, hr. Gutebe-fier v. Raszewski aus Slugecin, I. in Nr. 391 auf der Gerberftr.; hr. Erbberr v. Brzieft aus Miniedzitis, hr. Erbberr v. Dobroniecti aus Kuszewa, I. in Nr. 116 auf der Breitenstraße.

-upwir schoule der Den 26. Februat. 200 3

Hr. Entebefiger v. Milenefi ans Hepereborf, I. in Nr. 243 auf der Breslauerftraße; Hr. Erbherr v. Meufferöft aus Zafrzewo, hr. Erbherr v. Ponifieröft aus Lynicky, I. in Nr. 116 auf der Breitenstraße.

Den 27. Februar.

Hr. Gutsbesitzer v. Czarnecki aus Blotiezewo, I. in Nr. 243. auf ber Brestauerftr.; Hr. Gutsbesitzer v. Starzonski aus Jalowiec, Hr. Pachter v. Chlapowski aus Sobestaini, I. in Nr. 251 auf ber Brestauerfin.; Hr. Könligt. Beamte Dreyer aus aus Mituszewo, Hr. Pachter Sozmierski aus Gottow, Hr. Pachter Orlowski aus Clontzuc, I. in Nr. 26 auf ber Wallischei; Hr. Pachter Dobrogoiski aus Bagrowa, I. in Nr. 33 auf ber Wallischei.

Abgegangen.

hr. Gutsbefiger v. Chlapoweri, hr. Cutsbefiger v. Juchlinefi, hr. Gutsbefiger v. Sierakowski, hr. Pachter Holzer, hr. Erderr Kotareki, hr. Erdh. v. Potocki. Bekanntnadung.

feit des Vorwerts Ctopfa betreffend. Bur offentlichen Licitation bes er Maffe bes aufgehobenen Ciftercienferto= ftere ju Coronowo guftehenden Erbpache= Rechte, auf bas im Domainen - Unte Coronomo belegene Borwerk Ctopka, h= ben wir einen Termin auf den 25 ffci Mary f. J. Vormittags um 10 Uh ine Regierunge = Confereng = 3immer, bo bem heren Regierunge = Rath Stroebe angescht.

Der Ertrag bes genannten Bonverke welche zu 4 Prozent ein Kapital vor 7915 Rithle. 15 ggr. gewähren, von welchem bei der Licitation als Minimum bes Gebots angefangen wird. - Der Werth ber Gebäude, beren Taxe noch nicht eingegangen ift, wird jedoch dem Rapitals = Werthe zugefagt. Das Inventarium bes Vorwerls wird besonders veraußert.

Raufluftige, welche gleich bei ber Lici= tation eine Kantien von 1000 Athle. baar ober in Ctaatspapieren niebergule= gen gehalten find, werden hierdurch mit bem Bemerten eingelaben, bag die Lici= tations-Dedingungen von ihnen wehrend ben Dienfistunden in bem Regierungefefres tariat eingesehen werten tonnen.

Bromberg ben 4. December 1819. Roniglich Preufische Regierung I. Abtheilung.

Obwiesczenie.

Die Licitation ber Erbpachte : Gerechig= Wagledem licytacyi prawa wieczystego folwarku Sto.

> Do licytacyi publiczney prawa wieczystego, zniesionemu klasztorowi Cystersów w Koronowie służącego na folwark Stopka w Ekonomii Koronowskiey położony, przeznaczyliśny termin na dzień 25ty Marca r. p. z rana o godzinie totéy w domu sessyonalnym Regencyinym przed Rad ca Regencyi Wnym Strödel.

Ilość dochoda wspomnionego folift nach Domainen=Pringipien auf 316 warku wyśledzona została podług Mthir. 15 ggr. ausgemittelt worden principiow ekonomicznych na talarów 316 dgr. 15., która, po 4 pro Cent rachuige, kapitał talarów 7915 dgr. 15, wynosi, od którego iako naymnieyszego podania licytacya poczynać się będzie. Wartość budynkow, ktorych taxa przesłana nam iescze niezostała, przydana będzie do. wartości kapitału. Sprzedaż inwentarza folwarku osobno nastapi.

> Wzywamy przeto ninieyszem ochotnikow kupna, zaraz przy licytacyi rękoymią talarów 1000 w gotowiznie lub w papierach kraiowych złożyć obowiązanych, z tém nadmienieniem: że warunki licytacyjne w czasie godzin służbowych w Sekretaryacie Regencyi przeyrzeć mogą.

Bydgoscz d. 4: Grudnia 1819. Krol. Pruska Regencya. Wydział pierwszy.

tiver a Cirrafonation of a Comman

Geriotte wird ber feit dem Jahre 1800 ski zapozywa ninieyszem publicznie mithia feit 1993ahren aktresende Uhr= unteranmeiften Carl Chriftian Relifelt, tem od to. lar, Karola Kuystyana Coffe bes verflorbenen Medicinal-Mfeffer, Christian Lucing Robfeld, auf Ansuchen feiner Bruder bergefinit foffentlich worge= Teiene biff wooden die etwa von ihm zu= .aby sie sam, albo Sukcessorowie ierudgelaffenen unbekannten Erben, fich go nieznaiomi, w eigen gemiesiecy binnen 9 Monatenh und zwar längstens in termino praejudiciali ben 20ffen Juli 1820 Bonnittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Frombolm entweder perfonlieh aben schriftlich ober durch einen mit genichtlichen Bengmiffen won feinem Leben und Aufenchalt benfohenen Bevollmüchtigten melben, im Kalle feines Mudbleibens aber gewärtigen folle, bag auf den Antrag der Extraben= ten auf feine Tobeserklarung, und was bem anbangig, nach ben Gejellen erfannt werbe, und feine Erbschaft feinen Brudern Johann Undreas, Paul Theodor, Georg Leopold und Beinrich Gottlob Rehfeld als feinen fich gemeloeben nachsten Erben werbe guerfamit werben.

hondrive spiredalk ter le kemie Pofen ben 6. Septbr. 1819.

he byde more w Beginners us-Ronigs. Preuß. Landgerichte

Subhaffations = Patent.

Dem Publico wird hiermit befannt gemacht, bag bas auf ber Breifenftrafe unter Dir. 107. belegene, gerichtlich auf 13,293 Athlr. 21 ggr. 4 pf. abgrschätz

The Chilfeli Cifation. arrob sand Zipozew Edyktalny.

Bon bem hiefigen Reniglichen Land: Tuteyszy Krolewski Sad Ziemichnieprzytomnegol od roku 1800 a zn-Rehfeld zegarmistrza, synamiegdy Krystyna Ludwika Rehfeld Assessora Medycyny, na wniosak braci iego, a naypóźniey w terminie praeiudycyalnym w dniu 20. Lipca 1820, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Fromholz osobiście, albo piśmiennie, lub przez Pełnomocnika w sądowe zaświadczenie o życiu i pobycin iego opatrzonego zgłosił, gdyż wrazie niezgloszenia się, spodziewać się może, iż na zadanie Extrahentów za umarlego ogłoszony i co z prawa wynikuje zadyspongwanym zostanie, i sukcessya -na niego przypadająca braciom iego Janowi Andrzeiowi, Pawłowi Teodorowi, Grzegorowi Leopoldowi i Henrykowi Bogusławowi Relifeldom, iako lego naybliższym zgłaszaiącym się Sukcessorom przysądzoną zosta-

Poznań d. 6. Września 1819-Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo czyniemy Publiczności, ze kamienica pod Nr. 107. na szerokiey ulicy sytuowana, do Szl. Woyciecha Marchwickiego należąca, i sąte, bem Abalbert Marchwickt geborige downie na 13293 Tal. 21 dgr. 4 d'.

Behnfe beffen werben die Licitationes : Termina licytacyi do sprzedaży Termine, ber

ber 2te auf den 2 often Mary und gar na dzien 29. Marca, ber 3te auf ben 24 fen Maii 1820. 3. ostatni i zawity na dzień 24. bon welchen der lettere peremtorifch ift, da un Maia 1820, war nicht ber icocomal Bormittage ann 9 Uhr, bor zawsze zrana o godzinie o. przed De-

baare Bezahlung in gangbaren Conrant w krain maiacym przyderzona zojugeschlagen werben feird.

Die Licitations = Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen den 7. Oftober 1819.

Ronigt, Preuß. Land gericht. mittel bergen one

Saus, im Bege ber Subhaffation auf otaxowanh; w drodze subhastacyi na Berlangen ber Realglaubiger offentlich Zadanie realnych Wierzycieli, przez versteigert werden foll. publiczna licytacya sprzedana bedzie.

teyże wyznaczają się:

bem Deputirten, Landgerichterath v. Bo- putowanym Konsyliarzem Sadu Zie+ rienefi, in bem Inftruftionegimmer uns mianskiegaBorzeckim, wizbie instrukfere Gerichts anbergumt. one oviney Sadu naszego, noteine Cine

Wzywamy wiec wszystkich maia-Raufluftige werden daher hiermit auf- eych chee kupna teyze kamienicy, agefordert, fich an den festigesetten Ter- Zeby sie na oznaczonych terminach minen, und zwar an bem letten percur- a osobliwie na ostatnim zawitym osotorischen, perfonlich zu erscheinen, ihre biscie stawill i licyta do protokohi po-Gebote ju Protofoll ju geben, mit bem dali, z oznaymieniem id naywiecey Bemerfen, baff bem Meifibietenden bie- ofiaruigcemu kamienica ta z przylefes Saus nebit Bubehbr, am peremteri= glościami na ostatnim terminie, jeżefchen Termine, wenn nicht besondere Ur- li z iakiey przyczyny wyznaczenie fachen die Anbergumung eines neuen Ders nowego niewypadnie potrzeba, za mind erforderlich machen, gegen gleich gotową zaraz zapłata w kurancie kurs. desert interferent increases stanie.

Kondycye sprzedaży teyże kamienicy w terminach licytacyinych przevrzane bydź mogą w Registraturze naszey. ampanca Busse Jainen

Poznań d. 7. Paździer, 1819.

Mról. Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Citation.

Der Joseph Wictorins Ibanowicz, Sohn der Melchier und Victoria gebornen v. Bronifz Idanowiczschen Eheleute, der am 6ten März 1784 geboren, hat sich seit 15 Jahren von hier entsernt, und sein Unsenthalt ist bisher unbekannt.

Auf ben Untrag feiner leiblichen Schwefter Nepomucena Wilcen geb. Ibanowicz und feines Curatoris bes Juftig-Commiffarius v. Przepalkowski wird ber Joseph Bictorius 3banowicz ober beffen Erben vorgelaben, binnen 9 Monaten, und fpa= teftens in bem am 5ten Juli 1820 Bormittags um g Uhr vor bem Depus tirten Landgerichte-Rath Roll anftehenden peremtorischen Termin entweder perfon= lich ober burch zuläffige Bevollmachtigte ju erscheinen, und fiber fein Leben und Aufenthalt Mustunft ju geben, widrigenfalls ber Derichellene für tobt erflart, und fein Daeblaß feinen nachften Erben, und in Ermangehing Diefer bem Konigt. Rieco guerfaunt werben foll.

Pofen den 7. Septbr. 1819.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Jum öffentlichen Berkauf an den Meistbietenden des hier auf der Wasserstraße unter Mr. 171. belegenen, auf 3242 Atle. 11 ggr. gerichtlich taxirten, den Erben Zapozew Edyktalny

Ur. Józef Wiktoryusz Zdanowicz, syn niegdy Melchiora i Wiktoryi z Broniszówmał Zonków Zdanowiczów, na dniu 6. Marca i 784 urodzony od 15. lat ztął się oddalił, i pobyt iego

dotad nie est wiadomy.

Na wnisek przeto slostry iogo rodzoney Nepomaceny z Zdanowiczów Wildenowsy i Kuratora Ur. Przepałkowskiego Adwokata, zapozywamy ninieyszem rzeczonego Józefa Wiktoryusza Zdanowicza lub Sukcessorów iego, iby w ciągu 9. Miesięcy, a naypoźniey w terminie zawitym na dzień 5ty Lipca 1820, zrana o godzinie otcy przed Deputowanym Konsyliarzem Ryll w mieyscu posiedzeń Sadu naszego wyznaczonym alboosobiscie lub przez Pełnomocników zgłosił się i o życiu i pobycio swym nas uwiadomił, gdyż w razie przeciwnym za umarlego ogłoszony, i pozostały po nim maiatek naybliższym iego Sukcessorom, a w niedostatku tych, Fiskusowi Królewskiemu przyznany bedzie.

Poznań d. 7. Września 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Sprzedaż nieruchomości.
Kamienica o dwóch piętrach tu w
Poznaniu na ulicy wodney pod Nr.
171. sytuowana i na 3242 Tal. 11
dgr. sądownie otaxowana, do sukcessorów niegdy Malgorzaty Jaworskiey
należąca, z staynią i podworzem,

ber Margarethe Jaworska gehörigen maffinen, 2 Etagen hohen Bohnhauses,
nebst Stallung und Hofraum, ist auf
den Antrag der Erbinteressenkn ein nochmaliger letzter Licitations-Termin auf
den 19 ten April 1823. Bormittags um 9 U. vor dem Depuirten, Landgerichtsrath Heldman angestet, und es werden die Kaussussigen hiernit eingelahea, ihre Gebote in aussem GerichtsLosele zu Protosoll zu geben.

Dem Meifibietenben wir' fobann bas

Grunbffuck abjubigirt werbei.

Die Kaufsbedingungen fiften im Ternin vorgelegt, die Taxe aber kann in unferer Registratur eingeselen werden.

Renige Preußisches Landgericht.

Chickal=Borlabung.

Nachbem die Carolina geborne Suchoboldka, verbel. Pawloczynska von hier, gegen ihren Chemagn ben Stnabsbornift Frang Pawloczonski, welcher aus Graus beng gebürtig, und im Jahre 1817 mit bem Fufitier-Bataillon des 3offen Linich= Infanterie = Megimente vom Thorn aus nach ben Mbein-Propingen marschirt ift, wegen boslicher Berfaffung auf Trennung ber Che angetragen bat, so wied berselbe bierburch biffentlich vorgelaben, fich in bem gur Infruition ber Sache, auf ben 27 fen Mary 1820, por bem Beren Landgerichtbrath Dannenberg anberaum= ten Termine, entweder in Perfon ober burch einen guläfigen mit Bollmacht und

końcem działu naywięcey daiącemu publicznie sprzedana bydz ma; wyznaczyliśmy tedy na wniosek sukcessorów ostatni termin licytacyjny na dzień 19. Kwietnia 1820 z rana o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman; wzywamy przeto wszystkich mających ochotę kupna, aby się w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stawili, licyta swe do protokolu podali.

Poczem naywięcey daiącemu dora ten przysądzony zostanie.

Warunki kupna na terminie przedłożone zostaną, taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzana bydź może. Poznań dnia 9. Grudnia 1819.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Karolina z Suchodolskich zamežna Pawłoczynska tutey zamieszkała, przeciw swemu meżowi trebaczowi Pawłoczyńskiemu rodem z Grudziądza, który w roku 1817 z Batalionem fizylierow 30. Pulku piechoty liniowey z Torunia do Prowincyi Nadreńskich wymaszerował, skarge o rozwod z powodu złośliwego opusczenia zaniosła, wiec zapozywa się oskarzony ninieyszem publicznie, aby się w terminie do instrukcyi sprawy na dzień 27. Marca r. p. przed wyznaczonym Deputowanym W. Konsyliarzem Dannenberg alboosobiście lub też przez Pełnomocni-

Information verichenen Bevolumiditigs ka upoważnionego i informacya opaten, im hiefigen landgerichte zu erfcheis nen, fich auf die Rlage, unter Beibringung ber Beweismittel uter bie etmanis gen Ginwendungen vollständig auszulaf= fen; bei feinem Ausbleiben aber gu ge= wartigen, baff nach bem Antrage ber Klagerin gegen ihn in contumaciam auf Trennung ber Che erfannt, und er für ben allein schuldigen Theil erachtet werden wird.

Bromberg ben 21. Oftober 1819. Ronigl. Preug. Landgericht.

trzenego w lokalu tuteyszego Sadu Ziemiańskiego stawit, i na skargę przy złożeniu dowodów względem uczynić się mogacych przeciw niey zarzutów, dokładnie odpowiedział, gdyż w razie piestawienia się, spodziewać się może, iż wezet matżen. stwa stosownie do wniosku powodki. wyrokiem zaocznym rozwiązanym bedzie i oskarzony za strone winna uznanym zostanie.

Bydgoscz d. 21. Pazdz. 1819. Król. Pruski S.d Ziemiański.

Bekanntmadung.

Das Ronigliche Landgericht ju Brom-

Ronigl, Preug. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Królewski Sad Zi miański w Bydberg macht befannt, baß burd) einen gosezy wiadomo ninieyszym czyni. am Boffen Rovember geschloffenen und it pomiedzy Kapitanem Rudolfem am aten December b. 3. verlautbarten de Lippe a iego zong nieletnia Joan-Thevertrage zwifthen bem Souptmann ng Chrystyng z Szmitow corką zmar-Rudolph v. Lippe und beffen Chefran der lego w Czersku naddzierzawcy Szmidminorennen Sobama Christiana, gebor- ta, wspolność majątku ukladem ślunen Schmidt, Tochter bes gu Czerof ver- bnym na dniu 20, Listopada zawar. forbenen Amtmanne Echmibt, diecheliche tym, a pod dniem 2. Grudnia r. b. Catergemeinschaft ansgeschloffen wor- ogloszonym wyłączona została.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1819. Bromberg ben 21. December 1819. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

#### Chictal = Citation.

Der Fleifchhauer-Gefelle Johann Gott= lieb Glaubit, ein Sohn bes Schlachter= meisters Samuel Glaubig und ber Regi=

Cytacya Edyktalna. Jan Bogumił Glaubitz rzeźniczk syn rzeźnika Samuela Glaubitz i małżonki iego Reginy z Seidlow w Rawiczu mieszkaiących z tamtąd przed die Wanderschaft und seit der Zeit ift von feinem Leben ober Tobe nichts bekannt goworden.

Es wird baber ber Aleischhauer-Gefelle Johann Gottlieb Glaubig und feine et= manigen unbefannten Erben auf ben Un= trag feiner binterbliebenen Bruber bes Tischlers Carl Glaubik in Pleschen und bes Schlachtermeisters Cannel Gottfried Glaubis in Berlin mit ber Aufgabe bier= burch bifentlich vorgeladen, fich bor ober in bem auf ben 3often Man 1820 Vormittags um 9 Uhr, vor bem Deputirten Landgerichte - Muscultator Winfler Biefelbit angesetten Termine personlich gu acifellen, over auch von seinem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerich= te por bem anftehenden Termine febrietlich Anzeige zu machen und demnachft weitere Alnweisung zu erwarten, widrigenfalls und wenn ber berscholtene Rleisthauer= gefelle Johann Gottlieb Glaubit por ober foatenens in bem anberaumten Termin fich nicht melbet, berfelbe für tobt erflart und fein nachgelaffenes Bermogen feinen nachsten befannten Erben ausgeantwor= tet merben mirb.

Fraustadt ben 24, Mai 1819.

na gebornen Seibel zu Rawieg ging bor okolo lat 20. na wedrowke, dorad congesabr 20 Jahren von bort and auf niepowrocil, i od owego czasu żadney o życiu lub śmierci iego niepowzięto wiadomości, was water water

> Pomieniony przeto Jan Bogumit, Glaubitz rzeźniczek i iekowi niewiadomi Sukcessorowie iego, na wniosek pozostałych Braci iego, to iest: stolarza Karola Glaubitz z Pleszewa i rzeźnika Samuela Gottfryda Glaubitz z Berlina, zapozywałą się ninieyszem publicznie, z tem zaleceniem, aby przed lub na terminie d'nia 30. Maia 1820 r. przed południem o godzinie otey przed Deputowanym Ur. Winkler Auskultatorem w micyscu posiedzeń tuteyszego Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili się, lub też o życiu i pobycie iego, podpisanemu Sadowi przed oznaczonym Terminem piśmiennie donieśli i dalszych potem zalecen oczekiwali, wrazie bowiem przeciwnym i gdy bowiem nieprzytomny rzeźniczek Jan Bogumił Glaubitz przed lub naypóźniey w zwyż oznaczonym terminie niezglosi się, za nieżyjacego poczytanym i pozostały maiatek iego, naybliższym wiadomym Sukcessorom iego wydanym będzie.

Wschowa d. 24. Maia 1819. Ronigt. Preuß, Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

vietbeau Corolle Boblant Louis or a research

# Beilage zu Nr. 18. des Posener Intelligenz-Blatte.

Befanntmachung.

Von Seiten bes unterzeithneten Landsgerichts wird hierdurch nachrichtlich bestannt gemacht, daß auf Antrag ter Landsrath Andreas von Potworowskischen Ersten, folgende zu diesem Nachlaß gehörige Güter:

1) das Gut Gola, aus einem Dorfe and Borwerk bestehend, welches gerichtlich auf 59,506 Ktlhr. 24 fgr. 8\frac{2}{3}, d'. abgeschätzt worden, und im Kröbener Arcise;

2) die Dörser Kossowo und Siemowo, gleichfalls im Kröbener Kreise belegen, und auf 40,692 Kthlr: 16 ggr: 1\frac{1}{2} pf.gewürdigt, und

3) bas aus einem Dorfe und Borwerk besichende, im Kosiner Areise belegene und auf 38,497 Athle. 3 fgr. 9 b'. gerichtlich taxirte Sut Biestewo,

im Wege der freiwilligen Subhaftation Behufs der Theilung verfauft werden follen. Die Bietungstermine hierzu find,

1) und zwar:

a) in hinficht auf Golar auf ben 23ffen November a. c.

b) in Hinsicht auf Kossowo und Siemowo auf den 24 sten Nopember a. c. Obwiesczenie-

Podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do puliczney wiadomoświ, iż na wniosek żukcessorow po niegdy Ur. Andrzeiu Potworowskim Radzcy Ziemiańskim, następuiące do pozostałości iego należące dobra,

 Maigmość Gola z wśi i folwarku składaiąca się, sądownie na summę 59,506 tal. 24. śgr. 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> fen. otaxowana i w Powiecie.

Krobskim leżąca,

2) Wšie Kossowo i Siemowo także w Powiecie Krobskim leżące, na summę 40,692 tal. 16 dgr. r<sub>1</sub> fen. ocenione i

3) Dobra Bielewo z wśi i folwarku składaiące się w Powiecie Kościańskim leżące i na summę 38,497 tal. 3 sbrgr. g fen. sądownie otaxowane.

Drogą dobrowolney subhastacyi celem podziału przedane bydź maią.
Termina licytacyjne do sprzedaży tey wyznaczone są:

I. a zwłascza:

a) co do dobr Goli na dzień 23. Listopada r. b.,

b) co do dobr Kossowa i Siemowa na dzień 24. Listoef in Hinsicht auf Bielews ben 25. November a. c.;

2) und zwar :

a) bon Gola auf ben i fren May funftigen Jahres,

b) von Kossowo und Siemowo auf ben 2 ten Marz k. J.

c) von Bielewo auf den 3ter Marz k. J.;

3) und zwar:

a) von Gola auf ben isten Jusni f. J.

b) von Koffowo und Siemowe auf ben 2ten Juni k. J.

c) von Bielewo auf ben 3 ten Juni funftigen Jahres,

Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten, Landgerichts-Math Bon, in dem hiefigen Landgerichts-Lokale anberaumt. Besitz und zahlungskähige Kauflustige werden zu diesen Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, mit der Bekanntmachung, daß die Kaufsbedingungen jederzeit in hiefiger Registratur eingeschen werden können, und mit dem Beisügen hiermit eingeladen, daß an den Meisiund Bestidietenden der Zuschlag erfolgen soll, in sosern unvorhergesehene Umsände nicht eintreten möchten.

Franfiadt ben 21. Juni 1819.

ataily the tribute

Abnigl. Preufifches Landgericht.

pada r. b.,

c) co do Bielewa na dzień. 25. Listopada r.b.

2. tudzież

a) co do Goli na dzień I. Marcar. pr.,

b) co do Kossowa i Siemowa na dzień 2. Marca r. pr.,

c) co do Bielewa na dzień 3. Marca r. pr.,

3. nakoniec

a) co do Goli na dzień 1. Czerwca pr. r.,

b) co do Kossowa i Siemowa na dzień 2gi Czerwca pr. r.,

c) co do Bielewa na dzień
3. Czerwca r. pr.

przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym Wm. Boy Sędzią Ziemiańskim, na które to termina, zktórych ostatni iest peremtorycznym, chęć kupienia dóbr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, ninieyszem z tym zapozywaią się uwiadomieniem: że warunki kupna i przedaży tey każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzane bydź mogą, i naywięcey daiący przyderzenia tychże dóbr spodziewać się może skoro nieprzewidziane iakiekolwiek niezaydą przeszkody.

Wschowa d. 21. Czerwca 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das zum Johann Gotflieb Jauerichen Rachlaffe gehörige, ju 3bunn unter Mr. 329. belegene, aus einem holzernen Wohngebaube, zweien Schoppen, Sof= raum und Garten bestehende, gusammen auf 133 Mthlr. 8 ggr. grrichtlich abge= Schäfte Grundftuck, foll auf ben Untrag. ber Erben Theilungshalber im Mege ber öffentlichen Subhaftation an ben Meifibies tenden verfauft werden. Es merden ba= her besitfahige Raufluftige hierdurch auf= gefordert, in bem auf den 7 ten Upril 1820 in Idung Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichterath Rosmeli anberaumten peremtorischen Termine fich ein= gufinden, und ihr Gebot abzugeben, und Pann ber Meiftbietenbe, wenn feine recht= liche Sinderniffe entgegen fechen bes Bu= schlags gewärtig fenn.

Die Zare fann taglich in unferer Re-

giffratur eingesehen werden.

Krotofchin den 29. Movember 1819-

Koniglich = Preuf. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Von dem Knigk. Preuß. Landgericht pu Fraustadt wird hiermit bekannt gemacht, daß nachstehende zum Nachlaß bes hier verstorbenen Müllermeisters Johann Ciottlieb Man gehörende Grundstücke, als:

1) ein hier auf bem Dbermuhlenglam

Patent Subhastacyiny

Nieruchomości do pozostałości niegdy Jana Bogumiła Jauer należące w Zdunach pod Nr. 329. sytuowane, składaiące się z domu drewnianego, dwóch wozowien, podwórza i ogrodu, ególnie na 133 tal. 8 dgr. Sadownie otaxowane, maią bydź na wniosek sukcessorów końcem ułożenia działow w drodze publiczney subhastacyi naywięcey dażącemu sprzedane. Wszyscy zatem posiadania prawo i kupna ochotę maiący wzywaią się ninieyszém, aby się w terminie zawitym na dzień 7. Kwietnia r. 1820, o godzinie 9 z rana w mieyscu Zdunach przed Sędzią W. Kosmeli wyznaczonym stawili, licyta swe podali i spodziewali się iż naywięcey daiący, skoro żadne prawne przeszkody nie zachodzą, wspomnione nieruchomości przysądzone mieć będzie. Taxa może bydź co dziennie w Registraturze naszey przeyrza-

Krotoszyn d. 29. Listopada 1819. Królewski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Krolewsko Pruski Sad Ziemiański w Wschowie podaże ninicyszem do publiczney wiadomości: iż następuiące do pozostałości zmarłego tu młynarza Jana Bogumila Mny należące grunta, iako to:

1) dom mieszkalny na tuteyszym gornym planie pod liczbą 814 minter Mr. 814. belegenes Wohnhaus, auf 600 Floren.

2) eine Windinuble, auf 1500 fl.

3) ein Stud Ader bicht am Wohnhause, auf 1800 Fl.

gerichtlich abgeschälzt, im Wege ber nothwendigen Subhastation, wegen nicht erfüllten Adjudikations = Bescheides von Seiten des frühern Plus = Licitanten, hiesigen Müllers Nitschewall, disentlich verkauft werden sollen, wezu der Licitations= Termin auf den 10ten Mai 1820. Vormittags um 9 Uhr angeseist.

Es werden daher alle Liejenigen, welsche diese Grundstücke zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufsesorbert, in dem gedachten Termine vor dem erwannten Deputirten, unserm Landsgerichtstause personlich, oder auch durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte, zu erscheinen, ihre Gedote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meists und Bestbietenden nach Einwilligung der Insteressenten der Zuschlag erfolgen wird.

Frauffadt ben 30. Januar 1820.

Ronigh Preußisches Landgericht.

polożony, na summę 600 złotych ocemiony;

2) wiatrak na 1500 Zł.

3) kawał roli tuż przy domu leżący na 1800 Zł. pol.

sądownie ocenione, drogą koniecznie potrzebnéy subhastacyi, z powodu niedopełnionego wyroku adjudykacyjnego z strony pierwszego plus licytanta młynarza tuteyszego Ritschewall, publicznie sprzedane bydź maią, do którey to przedaży termin licytacyjny na dzień 10. Maiar. h. przed południem o godzinie gtéy iest wyznaczonym.

Wszyscy przeto chęć kupienia gruntów tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, wzywaią się ninieyszém: aby na wyżey oznaczonym terminie przed delegowanym deputowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście lub przez pełnomocników należycie wylegitimowanych stawili się, i spodziewali: iż naywięcej daiący za poprzedniem zezwoleniem interessentów okupione grunta te przysądzone sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 13. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Da ber bereits im Jahre 1804. über bas Bermdgen bes entwichenen Umtananns Leopold Schnbert zu Wonnowo Obwiesczenie.

Ponieważ otworzony iuż w roku 1804 przez ówczasówy Sąd Patrymonialny Hrabi Unruga w Kargowie

bei Rarge von bem bamafigen Graflich 3. Unruhichen Patrimonialgerichte Kon= furd bis jest unbeenbigt geblieben, fo laden wir hierburch Alle und Bebe, weldie an bas Bermogen bes Entwickenen Uniprache ober Forderungen haben, noch= mals vor, sich entweder personlich ober burd Bevollmachtigte, wozu ihnen bie biefigen Juftigtomniffarien Jafoby, Dals low II., Mallow I. und ber Abvokat p. Wronski in Vorschlag gobracht werben, in bem auf ben raten Upril cr. Morgens um 9 Uhr bor dem herrn Landgerichts = Rath Mener anberaumten Termine biefelbft gu geftellen, und die Forderungen, fo wie die Beweismittel barüber anzugeben, wibrigenfalls fie al= ler ihrer etwanigen Vorrechte für verluflig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werben verwiesen wer= den, was nach Befriedigung der erschie= nenen Glubiger bon ber Daffe noch, übrig bleiben mochte.

Meferik ben 29. November 1819. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nad maiatkiem po zbieglym z Woynowa pod Kargowa, Ekonomie Leopoldzie Szubercie, konkurs, dotad ukończonym nie został; przeto wży. wamy ninieyszém. iescze raz wszystkich tych, którzy do maiątku tegoż zbiegłego, pretensye albo prawo rosczą, aby się osobiście lub przez pełnomo:ników, na których onym. tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Mallowa II., Mallo. wa I. i Adwokata Ur. Wronskiego proponuiemy, na wyznaczonym przed. Ur. Meyer Sedzia, terminie w dniu 12. Kwiemia r. b. z rana o godzinie 9tey w Sądzie naszym stawili, pretensye swoie podali, i też dowodami wykazali, gdyż w razie przeciwnym, prawo pierwszeństwa, któreby mieć mogli, utraca i z swémi pretensyami, tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłaszaiacych się wierzycieli z massy iescze pozostanie, odesłanemi będa.

Międzyrzecz d. 29. Listop. 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation 6-Patent. Die im Czarnifauer Kreise bei der Stadt Schonlanke belegenen, zum Nachlaß der verstorbennen Luchmacher Michael Donnerschen Eheleute gehörigen Grundstücke, als: Patent Subhastacyiny.

Grunta przy mieście Trzciance w Powiecie Czarnkowskim położone, do pozostałości zmarłych małżonków sukiennika Michała Donner należące, iako to: 2) ein Kamp' Land von brei Morgen 84 MR. Magdeb.

b) ein Garten bei ber alten Mable;

e) ein bergleichen neben ber vorge= nannten;

d) eine Wiefe auf bem Negbuch binter Beble belegen,

welche nach der gerichtlichen Taxe auf 227 Athle. gewärdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben Theitungshalber disentlich an den Meistbieterden verkauft werden; und ist der perantorische Bietungs-Termsn auf den 5 ten Upril 1820 vor dem Herrn Landgerigts-Affessor Loewe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Terzmin mit der Nachricht bekannt gemacht: daß die Grundstücke dem Meistbietenden nach vorgängiger Genehmigung, der Erzben, und gegen sofortige Zahlung der Kaufgelder zugeschlagen werden sollen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mänget anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratureingeschen werden.

Schneibemuhl ben 8. Robbr. 1819.

Königh Preußisches Landgericht.

sould be to the amost

a) Ostrow 3 morgi 84 prętów kwadratowych miary Magdeb. zawierający;

b) Ogrod przy starym młynie;

c) Ogrod koło tegoż położony;

d) Łąka w Łęgu Noteckim za Białą położona,

które podług taxy sądownie sporządzoney 227 tal, są ocenione na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maiąktórym końcem termin peremtoryczny licitacyiny na dzień 5. K wietnia 1820 z rana o godzinie 9przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu skoro sukcessorowie zezwolą i Summa kupna zapłaconą będzie, przysądzoną zostanie.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia: się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 8. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

policy of the Annual Court Date

merchine Calenda gental pro-

#### Subhaffatione = Patent.

Das im Czarnifaufden Rreife, in Schoenlanta Meudorff unter Dir. 41. be-Tegene, jum Nachlaß ber verftorbenen Unna Dorothea verwittwete Borpahl ge= gehörige Freihollander- Gut nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 308 Mthlr. 8 ggr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Antrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meift= bietenden verfauft werden; und ber per= emforische Bietunge-Termin ift auf ben Sten Mart 1820. por bem Gerrn Landgerichts-Affeffor Loewe Morgens um ro Uhr allhier angesett. Besitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundftud bem Meifebietenben gegen ber Erben zugeschlagen Emwilligung werden foll.

Die Taxe ift taglich in unserer Regi=

ftratur einzufehn.

Schneidemühl den 18. Oftober 1819. Roniglich Preuß, Landgerich t.

#### Chictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des zu Klein=Kozeierzon bei Lobsens verstorbenen Gutsbeschers Martin von Wilfondfi, ist auf den Antrag der Intestat-Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozes heute erdsfinet. Zur Anmeldung und Ausweisung der Ansprüche an die Nachlasmasse haben wir einen Termin

#### Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny na Oledrach Nowa-Wieś przy Trzciance powiecie Czarnkowskim pod Nr. 41. položony do pozostałości zmarłey Anny Doroty wdowy Vorpahl należący, wraz z przyległościami, ktory podług Taxy Sądownie sporządzoney na 308 tal. 8 dgr. iest oceniony; na żadanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działow publicznie naywięcey daiące. mu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtory. czny na dzień 8. Marca 1820 z rana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Löwe w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu za zezwoleniem sukcessorów przybitą zostanie.

Taxa co dzień w Registraturze na-

szey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 18. Października 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów zmarłego w wsi Kościerzynce pod Lobżenicą Ur. Marcina Wilkońskiego wsi teyże dziedzica procefs sukcessyino likwidacyjny nad pozostałością iego w dniu dzisieyszym został otworzony. Końcem likwidowania i udowodnienia wszelkich do tey pozostałości pretensyi wyznaczyliśmy termin na

anfben isten April 1820 por bem herrn Landgerichts = Uffeffor Loeive um 10 Uhr Morgens angesett, und laben gu bemfelben alle Glaubiger bes Martin v. Wilkonstrichen Nachlaffes, namentlich aber die von Fregerschen Cheleute, beren gegenwartiger Aufenthalt nicht bekannt, und für welche eine For= berung eingetragen ift, hiermit unter ber Wermarnung bor, baf biejenigen, welche weber felbft, noch burch binlanglich legi= timirte Bevollmachtigte erscheinen, aller ibrer etwanigen Vorrechte verluftig er= Mart, und mit ihren Forderungen an basienige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe. noch ubrig bleiben mochte, verwiesen szaiących się Wierzycieli z massy werden follen.

Denjenigen Rreditoren, welche burch Entfernung, oder andere legale Sinderniffe von bem perfonlichen Erfcheinen abge= Halten werden, und benen es bier an Be-Fanntichaft fehlt, werben bie hiefigen gus Migfommiffarien Szuman, Mittelffaebt und Schlegel benannt, an benen einen fie fich wenden, und ihn mit Information: und Bollmacht verfeben fonnen.

Edneibemahl ben 21. Oftober 1819.

an mining you will write the committee of

in our theologo and but TO THE POST OF THE PARTY OF THE

Ronigh Preufi Landgericht.

dzień 18. Kwietnia 1820. przed W. Loewe Assessorem Sadu Ziemiańskiego o 10. godzinie z rana na którym wszystkich teyże wierzy cieli mianowicie małżonkow Ur. Frezer, z teraznieyszego pobytu niewiadomych, dług intabulowany na wsi wspomnioney maiących z tem zastrzeżeniem zapozywamy iż w przypadku gdyby na terminie tym ani osobiście, ani przez pełnomocników dostatecznie wylegiymowanych nie stawili się wszelkie prawo pierwszenstwa przed innemi utraca i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi zostana co po zaspokojeniu zgłapov ostanie.

Wierzycielom dla odległości pobytu swego lub innych prawnych przeszkod osobiście na terminie powyższy przybydź nie mogacym, lub którym na potrzebney tu w mieyscu zbywa znaiomości mianuiemy Panów Szuman, Mittelstädt i Schlegell, Kommissarzy Sprawiedliwości przy Sądzie naszym, z których iednego: pełnomocnikiem obrać i przyzwoita: informacya ópatrzyć beda mogli.

w Pile dru 21. Października 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

Source us practically cater

Parcet subbastacviny.

Das in der Stadt Schoenlanke unter Mr. 263. delegens, dem Tuchmacher Mischael Tenn zugehörige Wohnhaus nehlt Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 799 Athir. 14 ggr. gewündigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläusbiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkanst werden. Es ist daher der peremforische Vietungstermin auf den 2 ten Mai k. I. vor dem Herrn Landgerichtsrathe Wolfow Morgens um 8 Uhr allhier angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundslick dem Meistdickenden, in sofern nicht gesetzliche hindernisse entgegen sieden, zugeschlagen werden soll-

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa dei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen nerden.

Schneidemuhl den 20, Decht, 1819.

of Treme admictore Usera Powiecie

er, do perostalosci mate okow Kanlarza Philipp należace, wrze sprzy.

Königh Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

ing a fire and belong a sum Handard

Subbak etgend: Antens.

Dom mieszkalny w mieście Trzciance powiecie Czarnkowskim pod Nr. 263. położony, sukiennikowi Michalowi Tonn należący, wraz z przylegiościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 799 Tal. 14 dgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2gi Maja r. p. z rana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańsk. W. Molkow, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody. W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cally of a change was entired

Die int Str Gradientag until Julie

Le betraene, sum Rechloffe von Regimes

Subhaffations = Patent.

Der hier auf der Borstadt Borsowo, unter Mr. 342. belegene, zum Nachlasse verswebenen Gastwirths Johann Dietrich gehörige Krug nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 345 Athle. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag der Erben theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden vertauft werden. Der peremtorische Bietungs-Termin ist auf den 3 ten Mai 1820. vor dem Herrn Landgerichtsrath Krüger Morgens um 9 U. allhier angesetzt.

Besitsfähigen Räufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden, nach geschehener Genehmigung der Erben, zugeschlagen werden

foll.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Schneibemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Koniglich Preuf. Landgericht.

w Fife dina . Grudgia 1819. Królew. Frusar Sad Ziemanski

Subhastations=Patent.

Die in der Stadt Udez unter Mr. 3 und 4. belegene, zum Nachlaffe der Kammes Patent subhastacyiny.

Gościniec na przedmieściu tutey. szym Borkowie pod Nr. 342, położony do pozostałości zmarłego gościnnego Jana Dytrich należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 345 Tal. iest oceniony, na żądanie sukcessorow w celu uskutecznienia działów. publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień o. Maia 1820 z rana o godzinie otev przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie ostatním nieruchomosť naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro interessenci na to zezwola. Il major m

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zaysć
były mogły. Taxa każdego czasu
w Registraturze naszcy przeyrzaną
bydź może.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Königl, Preuß, Landgericht,

Patent Subhastacyiny.
Domy w mieście Uściu Powiecie
Chodzieskim pod Nr. 3. i 4. położone, do pozostałości małżonków Kamlarza Philipps należące, wraz z przy-

rer Philippofichen Cheleute gehörigen Baufer nebft Inbehor, welche nach ber ge= richtlichen Tare auf 1844 Mthlr. 12 ggr. gewurbigt worden find, follen auf ben Untrag ber Erben bffentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben. Der perem= torifde Bietungstermin ift auf ben 3 ten Mai f. J. vor bem herrn Landgerichts= Rath Molfow, Morgens um 8 Uhr 'all= Befigfahigen Raufern hier angesett. wird diefer Termin mit ber nachricht be= fannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meiftbietenden, nach gescheherer Geneh= migung von Geiten ber Erben, guge= Schlagen werben foll. Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Hufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Schneibemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Ronigl, Preug. Landgericht.

ległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1844 Tal. 12 dgr. ocenione zostały, na żądanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny па dzień 3ci Maia 1820 z rana o godzinie Smey przed Konsyliarzem Sądu Ziem. W. Molkow w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu w terminie tymże przybitą zostanie, skoro sukcessorowie na to zezwolą. W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

the die erffestenes Bosta Erjahrin file-

# Bekanntmachung.

durch zalecenia Procurietaceo

Im Auftrage des Königl. Hochlöblischen Landgerichts zu Fraustadt, soll die zu dem Nachlasse des zu Sarnowse versstorbenen Freimanns Balentin Schlecht gehörige Wirthschaft, bestehend aus einem Wohndause, Scheune, Stallungen und einigen Uckerstäcken, welche gerichts lich auf 300 Athler, gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhassatien verfauft werden,

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześw. Sądu Ziemiań skiego w Wschowie sprzedane bydź ma drogą potrzebney subhastacyi, gospodarstwo do pozostałości zmarłego w Sarnowce Walentego Schlecht okupnika należące, składające się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewów i niektórych kawałkow roli, które sądownie na 300. Tal, ocenione zostało.

Ranfluffige und Befigfabige werben baber biermit borgeladen, in bem gur Berffeigerung ber gedachten Birthfchaft ouf ben 22ften April 1820 Dormit= tags um 9 Uhr in loco Garnowfe anberaumten peremforischen Termine gu er= Scheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meifibietenbe gegen gleich baare Begablung in Ronigl. Preuf. Courant ben Bufehlag ju gewärtigen.

Die Raufobedingungen fonnen gu jeber Zeit im hiefigen Gerichte - Lofale ein=

gefeben werden, ven Sennonsurvir Si

Rawicz ben 23. December 1819.

Ronigt. Preuß, Friedensgericht. nis nam o niedokischościach, issie-

borradzeniu taky mayse by.

w File dois for Gradeia Let 9. Bekanntmadung.

Bufolge Auftrags bes Konigl. Soch= toblichen Landgerichte zu Frauftadt, follen Die der verftorbenen Beata Glifabeth Rir= fte, gebornen Melher, und ber Johanna Cleonora verebl. Muller Kirfte gu Pofen Bugehorigen, hiefelbst auf Liffaer Terri= torio gelegenen Girunbftude, als:

- 1) eine auf ber fogenannten Mittel-Linien = Grafe belegene Brandffel= s gie len am Werthe . 150 Atlr.

-9 (2) ein zu Liffa bor bem Weißner Thore' unter ben Rum. 18. und 19. bezeichneter Grupd, 600 Affr.

ty monty

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący wzywaią się zatym ninieyszym, aby w terminie peremptorycznym do sprzedaży rzeczonego gospodarstwa na dzień 22. Kwietnia r.p. zrana o godzinie zrana o godzinie 9. in loco w Sarnowce wyznaczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż za natychmiastową zapłatą w Królewskim Pruskim kurancie brzeczącym przybicie otrzyma.

Okondycyach spzredaży każdego czasu włokale naszym sądowem prze-

konać się można.

Rawicz d. 23. Grudnia 1819. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

### Obwiesczenie.

Schneibenühlt den 20. Decht. 1819.

W skutek zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego grunta zmarléy Beacie Elżbiecie Kirste urodzoney Meltzer i Joannie Eleonorze zamęźney Kirste młynarce w Poznaniu należące, tu na territorium Leszczyńskim położone, ia-

- ko to:

  1) plac pusty na tak nazwaney ulicy średniey, wartości talarów 150.1
  - 2) grunt za brama Rydzyńska pod liczbami 18. i 19. sytuowany, wartości talarów 600

im Mege ber freiwilligen Gubhaftation Dffentlich an ben Meutwietenben vertauft

Wenn wir nun biergu einen Termin auf ben 24 fen Mary 1820 Bormit= tage um 9 Uhr in bem Lofale bes hiefi= gen Ronigl. Friedens-Gerichts angeset haben, fo laben wir Raufluftige biermit ein, in bemfelben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbie= tende den Zuschlag der oben beschriebenen Grundftude nach erfolgter Approbation von Seiten bes fompetenten Gerichts zu gewärfigen.

Liffa den 20. Offeber 1819. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

mu nalerace, rake to:

droga licytacyi wolney wiecey daiacemu publicznie przedane bydź maią. Oznaczywszy do tego termin na dzień 24. Marca z rana o godzinie 9. w lokalu Sadu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochotę do kupna maiacych, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali i więceydaiący przybicia gruntów tych po nastapić maiącey approbacyi ze strony Sadu przyzwoitego oczekiwać może.

Leszno d. 20. Paźdz. 1819.

den kanogerichts zu Franfahl vom 25

Merry b. T. foll unchilchendes bem Mabistans Lewandordkie gagefibriges unber

Król Pruski Sad Pokoju.

wegliches Vermögen, nemlich:

1) folwark w Gostynia oray affey ao miasteczka Pieski wiodacey Gubhaffations = Patent.

IPanu Wladyslawowi Lewandowskie-

Zufolge Auftrages bes Konigl. Hoch= Patent Subhastacyiny. liblichen Landgerichts zu Fraustadt soll W. skutek zalecenia Przeswietnego Suhn zugehörige, zu Schweistau auf ber Sadu Ziemianskiego w. Wschowie, Krenticher Gaffe unter Dr. 26. gelegene, dom Janowi Huhn szewcowi naleund bon den Sachverständigen auf 200 Zacy na ulicy Krzickieg w Swiecicho-Mthle. gewurdigte Saus, im Bege ber wie pod liczba 26, sytuowany, droga nothwendigen Subhastation offentlich an subhastacyi konjeczney wiecey-daiaben Meinbietenden verfauft werden cemu publicenie przedany bydź ma. Wenn wir nun biergu einen Termin auf Oznaczywszy do tego termin na Den 6ten April 1820 Bormittage dzien 6. Kwietnia 1820 o goniglichen Friedensgerichts angesett ba- Pokoju tuteyszego, zapozywamy oben, fo laben wir Kauflustige hiermit chote do kupna maigeych aby na ier-

1) ein auf ber Strake nach Ganbberg

um 9 Uhr in dem Lotale bes hiefigen Ro: dzinie gtey z rana tu w lokalu Sądu ein, fich in diesem Zermin einzufinden, minie tym stangli, licitum swoie od-

ihre Gebote abzugeben, und hat ber dali i wiecey daiacy przybicia doma Meiftbietenbe ben Zuschlag diefes Saufes nach erfolgter Approbation von Geiten bes fompetenten Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 29. Rovember 1819. Ronigl. Dreug. Friedensgericht.

maiscych, aby us terminie tym sta-

neli, licytam swoie oddahi i wieceydatacy przybicia gruntów tych no us-

stapić maiacey approbacyi ze scene

Sadd przygwolfeno oczekiwać może.

tego po approbacyi ze strony Sadu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno dnia 29, Listopada 1810. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

gen Mungt. Anebensellariers angesent naben ; fo laben wir Raufluffige biermie

ein, in deutelben ju erschrinzug ihre Ge-

bote absugebra, und hat ber Menthietende den Zufiffe ; ber oben beschriebenen

## Publicandum.

chen Landgerichts zu Fraustadt vom 25. Mary b. 3. foll nachstehendes bem Bla= Distans Lewandowski zugehöriges unbewegliches Bermogen, nemlich :

1)-ein auf ber Strafe nach Sanbberg belegenes Borwerf unter Dr. 118. einem hotzstall, einem hofraum und wego z ogrodzeniem skladaiący einem Obstgarten, auf Joonthir. In sie na 520 Fal.

2) ein wuffer Echplag am Martte bier 2) narożny plac do zabudowania in Goffin unter Mr. 14. ehemate, w Gostyniu w rynku dawnieg

3) ein Acceptud, Mefina genannt, 3) rola Hesina zwana 483 pretow 483 Muthen enthultent, auf bent in kwadratowych obeymuigea na Goffinschen Territorio Belegen, auf entill territorium Gostynskim znaydu-50 Athle, gerichtsich abgeschätt,

Sinfichts der Befriedigung ber Fran Chris sadownie oszacowana, na rzecz JPa.

Obwieszczenie.

Stosownie do zlecenia Przeświet. Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bufolge hoben Auffrages bes Ronigli= Wschowie z dnia 25. Marca r. b., poniżey wymienione nieruchomości JPanu Władysławowi Lewandowskiemu naležące, iako to:

) folwark w Gostyniu przy ulicy do miasteczka Piaski wiodącey pod Nrem 118 położeny, z domu mieszkalnego, stodoly, 2. bestehend aus einem Wohnhause, stafen, wozowni i drwalni, tueiner Scheune, zwei Stallungen, dzież podworza i sadu owoco-

und jest unter Rr. 61. befegen, pod Nr. 14. a teraz poul Nr. 61. ouf 200 Mill. I containd no dell bedacy na 200 Tal, dong than

on no laca sie na 50 Tal.

flane Friederife gehornen Kulman, ver- ni Chrystyany Fryderyki z Kulmau

ehelichte Tschirschnitz, im Wege ber offentlichen Subhastation verkauft werden.

Hierzu ist ein peremtorischer Termin auf den 20sten März 1820 Bormitztags um 10 U. auf der hiesigen Gerichtsstube anderaumt, und laden Kaussussischen Qualitas acquirendi Immobilium beiwohnt, ein, in diesem Termine zu erscheinen, und hat der Meistbietende gegen gleich baare Bezahlung den Zusschlag zu gewärtigen; und machen wir zugleich bekannt, daß anf spätere Gedott nicht gerücksichtigt werden wird.

Die Taxe der zu verkaufenden Grundsftucke kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Soffin den 3. November 1819. 3 Ronigl. Preup. Friedensgericht.

amienica pod Numerem 84. przy

Subhastations - Patent. 1830 auf Untrag der Erben, follen im Wege einer freiwilligen Subhastation die zum Worciech Drozdzonössischen Machlasse geborigen Grundstückt, nehmlich:

Nr. 96 belegenes Wolfnspans eum

h. eine auf bem Krobner städtischen Zerritorio belegene Windmuble auf 133 Athler, 8 ggr. zamężney Tschierschnitz drogą subhastacyi publicznie sprzedane bydz maią.

Do czego wyznaczony iest peremtoryczny termin na dzień 20. M arca 1820. o godzinie 10tey zrana
w mieyscu posiedzeń podpisanego
Sądu w Gostyniu odbydź się maiący, wzywamy tedy wszystkich maiących chęć i zdolnych do nabycia
rzeczonych nieruchomości, aby się
na terminie oznaczonym stawili; a
naywięcey daiący przybicia sobie onych za gotowe pieniądze spodziewać się może. Oznaymując zarazemiż na podawane późnieysze licyta żaden wzgląd miany nie będzie.

Taxa sprzedać się maiących nieruchomości w każdym czasie w Regi straturze naszcy przeyrzaną bydź może.

Gostyń d. 5. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu,

Patent Subhastacyiny.

Czyniemy ninieyszem wiadomo, że na wniosek Sukcessorów, maią bydź drogą dobrowolney subhastacyi, nieruchomości do pozostałości Woyciecha Drozdzynskiego należące, iako to:

a. dom mieszkalny w Krebi w rynku pod Nr. 96 sytuowany wraz z przyległościami, na 200 tal.

b. wiatrak na mieyskim Krobskim gruncie stoiący, na 133 Talar. 8 dgr. e. brei Beete Ackerland 3 Gewende

tang, auf 66 Athlie, 16 ger, anberthalb Beete Acertand auf 33 Milr. 8 gGr. und

e. ein halber Dzielnik Ackerland wel-

cher auf 83 Nitl. 8 gor. gerichtlich abgeschäht; au ben Meiftbic=

tenden öffentlich verkauft werden. Wenn wir nun biergu einen peremto-

rifchen Licitations-Tennin auf Den 1 7. April c. Pormittags in Toco zu Krb= ben anbergumt haben, fo laden wir Raufluftige und Befit nnd Zahlungsfähige hiermit ein fich in diesem Termine ein= zufinden, ihre Gebote anzugeben, und hat ber Meistbiefende ben Zuschlag Dies fer Grundfice nach erfolgter Apprebation von Seiten bes Dbervormund= schaftlichen Gerichts, zu gewärtigen.

Goffing ben 8. Januar 1820. Ronigh Dreug. Friedensgericht. c. trzy zagony roli, trzy staiz

wdłuż na 66 Tal. 16 dgr. d. półtora zagona roli, na 33 tal.

8 dgr. i e wpół dzielnika roli, który na tage, une to the auf to 120 8 det 58 dete-

sądownie otaxowany, więcey daiącemu publicanie sprzedane

Do ezego wyznaczony iest termin na dzień 1.7. Kwietnia r. b. przed poludniem w mieście Krobi, przeto wzywamy ninieyszem ochotę maiących kupienia, ażeby się w terminie tym stawili i licyta swoie podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia dla siebie tych gruntów, po poprzedniey approbacyi ze strony Sadu Nadopiekuńczego.

Gostyn d. 8. Stycznia 1820 Królewsko-Pruski Sad Pokoiw.

ostyn d 5. Listopada 181a. Bekanntmachung.

Das haus unter Nummer 84. am Markte in Poseum foll aus froier hand perfauft, oder auch im Ganzen von Offern b. J. auf auf ein Jahr vermietet werben. Ueber die Bedingungen bes Kanfd ober ber Miete ift die notige Ausfunft im Bureau bed Juftig-Kommiffarius Weißleber zu erhalten.

Dofen dem 17. Februar 1820-

b. wisters as mich on Crobition

a prayleologianii it soo tal

. Tall'i Co an a system

Obwiesczenie.

Kamienica pod Numerem 84. przy starym rynku tu, w Poznaniu sytuowana z wolney reki ma bydź przedanamelub tez od Wielkanocy roku bieżącego na rok ieden ogołem w naym wypuszczona. O warunkach kupna lub też naymu dowiedzieć się można w Kancellaryi Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder.

Poznań dn. 17. Lutego 1820.

eine auf bem Beblier Rabtischen

Windmidle.

## Dritte Beilage zu Mr. 18. bes Nofener Intelligeng-Blatts. one Chiffeelinden werden faner hiers Wladze Woyskowe i Crwilles wer-

black selp erfecht and aufgeferheet, ore, were sie przeto airsteyezem, aby zhad the sideout to two he nich antreffer lasts; glz, gazickolwiele sie matrafit do.

en eft gu moden und en med abgulie- przygresztowaly i nam oderawsily. Befanntmachung.

In ber Racht bom Joften auf ben 31ften Jamuar ift die Gebuhren= und Uffervaten = Raffe unfere Gerichtet, aus einem gewaltsamerweise erbrochenen Ra= ften, nach Durchfeilung ber beiben ba= ran befindlichen Unlagen beftoblen worden.

Der Betrag bes baar entwandten Gel= bes beträgt 815 Rilr. 19 gr. 41 pf.

Die forgfältigften Nachforschungen, wegen Ausmittelung ber Thater, beren, affer Bahricheinlichkeit nach, zwei oder mehrere gewesen senn muffen, haben bis jest feinen Erfolg gehabt.

Wir ersuchen baber alle Polizeibebor= ben und bas geehrte Publifum recht bringenb, gur Musmittelung ber Thater ge= fälligst mitzuwirfen, und une von ben fich etwa zeigen konnenden Spuren, fcbleunigst in Renntniß gu fegen.

Dem Angeber bes Thaters qu. verfi= dern wir eine Belohnung von 30 Riffr. 38. Sytuacya, mocua,

Wollstein ben 9. Februar 1820. na modes it-

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W nocy z dnia 30. na 31. Stycznia r. b. Kassa kosztów i Asserwacyina Sądu naszego okradzioną została z skrzyni gwaltownym sposobom odlamaney, po przepiłowanim dwóch u niéy znaydujących się wrzeciądzow.

Summa ukradzionych gotowych pieniedzy wynosi 815 tal. 19. gr. 41 pf.

Nayusil:neysze śledzenia względem odkrycia sprawców, których podług wszelkiego podobieństwa, dwóch lub więcey bydź musiało, żadnego aż dotad nieodniosły skutku.

Wzywamy zatém iak naymocniey wszelkie władze policyjne jako też i szanowną Publiczność, iżby do wyśledzenia sprawców kradzieży tév przyczynili się, i nas o pokazać się. mogących iakichkolwiek śladach śpiesznie zawiadomilia della della

Dla tego, ktory nam sprawcę qu. wskaże, zapewniamy nagrody 30. talarów.

Wolsztyn d. 9. Lutego 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoin.

of the Gredbelef.

Die wegen Berbachts eines begange= nen Diebfiahls geretirte Chefrau bes Anechtes Schulk, Anna Christina geb. Dams ift am 20. b. M. aus bem biefigen Gefängniffe entsprungen. Auf Dillitair= List gonczy.

O popelnioną kradzież podeyrzana i przyaresztowana żona parobka Szulc, Anna Krystyna z oyca Dams zbiegła w dniu 20. b. m. z tuteyszego wiezienia mieyskiego. Wsystkie

und Civithehorben werben baher hier= burch refp. ersucht nud aufgeforgert, Die Entwichene, wo fie fich antreffen laßt, bingfest zu machen und an und abzulie= fern.

Lobsens ben 21. Februar 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Gignalement.

1. Familien Mamen Danes vercheligte Schulz,

2. Bornamen Anna Chriffina,

3. Geburtsort, Gichfahr bei Schloppe;

4. Muffenthaltsort, Friedrichhorst;

5. Religion, evangelisch;

6. Alter, 36 Jahr;

7. Große, 5 Fuß 3 300;

8. haare, blond;

9. Stirn, frei;

10. Augenbraunen, blond;

11. Augen, blau;

12. Nase, gewöhnlich;

13. Mund, flein;

14. 3ahne, nicht complett;

15. Kinn, spiß;

16. Gefichtsbilbung, runb;

17. Gefichtsfarbe, gefund;

18. Geffalt, ftark;

19. Sprache, beutsch;

20. Besondere Rennzeichen, ein Ge= schwur am linken Fuße.

WELLER

Bekleidung. Eine bunte Mütze und schwarzas Tuch auf bem Ropfe, Rattunenes gelbes Sale= tuch, braun tuchene Jacke, braun tu= chenen Rod, eine blau gestreifte Echurne abgetragene Schuhe. skorzane stare trzewiki.

Władze Woyskowe i Cywilne wzywaią się przeto ninieyszem, aby zbiegłą, gdziekolwiek się natrafić da, przyaresztowały i nam odstawiły.

Lobzenica d. 21. Lutego 1820. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

### RYSOPIS:

1. Nazwisko, Dams zamężna Szulc;

2. Imie, Anna Krystyna;

3. Mieysce urodzenia, Eichführ przy Schloppe;

4. Mieysce pobytu, Friedrichhorst;

5. Religia, ewangelicka;

6. Wiek, 36 lat;

7. Wysokość 5 stóp 3 cale;

8. Włosy blond;

o. Czoło, otwarte;

10. Brwi, blond; modeling

HI. Oczy, modre;

12. Nos, zwyczayny;

13. Usta, male;

14. Zęby, niezupełne;

15. Broda, spiczasta;

16. Twarz okragla;

17. Cera twarzy, zdrowas

18. Sytuacya, mocna,

19. Mowa, niemiecka;

20. Sczególne znaki, na nodze lewey wrzod.

bestra czapka i czarna chustka na głowie, katunowa żółta chustka na szyi, brunatny sukienny kaftan, takaż sama suknia, granatowy wpasy farge, paar wollene Strumpfe und leder- tuch, para welnianych pończoch ? Stedbrief.

Der Malergeselle Wilhelm Pfeisser ist wegen thatlieben Widerstandes und Beleidigungen gegen die Militair = Wache, zur Untersuchung gezogen, und zur smosnatlichen Zuchthausstrafe verurtheilt worben.

Der Angeschuldigte, welcher vor ausgemachter Sache ohne Borwissen des hiefigen Inquisitoriats Bromberg nicht verlassen sokte, bat sich deumoch vor Johanmi d. J. von hier heimlich entsernt und sich dadurch der Strafe entzogen.

Die Königt. resp. Militair= und Civilbehörden, werden bennach ersücht, auf den Wilhelm Pfeiffer, welcher sich nach Hamburg begeben haben soll, vigiliren, ihn im Betretungsfalle aufzuheben, und unter sicherer Begleitung an das unterzeichnete Juquisitoriat einliefern zu lassen.

Bromberg ben 22. December 1819. Ronigl. Preng. Inquifitoriat.

List gonczy.

Czeladnik kuusztu malarskiego Wilhelm Pfeifer został o opieranie się warcie woyskowey, i pokrzywdzenie takowey, do indagacyi pociągniony i na karę sześć miesięcznego więzienia do domu kary i poprawy osądzony.

Obwiniony, który przed rozsądzeniem sprawy bez wiedzy tuteyszego Inkwizytoryatu, z Bydgoszczy oddalić się niemiał, przecież przed S. Janem r. b. stąd potaiemnie się wyniosł, i przez to samo karze uszedł.

Wzywamy więc wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby pomienionego Wilhelma Pfeifer, który do Hamburga udadź się miał, śledzić, a w razie schwycenia go przywaresztować, i pod strażą tuteyszemu Inkwizytoryatowi odstawić kazały.

wBydgoszczy d. 22. Grudnia 1819. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Die zum Benjanin Gottlieb und Susfanna Dorothea Weigtschen Nachlasse gebrigen Effecten bestehend, in Juwelen, Gold- und Silbergeschirr, Porzelan, Glas, Binn, Kupfer, Leunenzeug, Betten, Meubles, Hausgerathe, Rleidungöstücke Ackergerathschaften, 3 Kuben und 2 Kals

Obwiesczenie.

Należące do pozostałości niegdy Beniamina Bogumiła i Zuzanny Makżonkow Weigtów przedmioty, składaiące się z kleynotów, złotych ż śrebrnych rzeczy, porcellany, szkła, cyny, miedzi, bielizny, pościeli, garderoby, sprzętów domowych ż bern, sollen gemäß Verfügung des Kdaiglichen Landgerichts zu Krotoschin vom 13ten v. M. durch Unterzeichneten gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Coutant; an den Meistbletenden öffentlich verkauft werden.

Kauflustige lade ich daher hiermit ein, sich in dem auf den 8 ten März e. in Idung Vormittags um 9 Uhr und die nächstfolgenden Tage, in der Behausung des Herrn Posthalter Waasner anderanmten Termine, einzusinden, und kann der Meistbietende des sofortigen Zuschlags gewärtig sein.

Rrotofchin ben 23. Februar 1820.

w Bellie ozele ik ope Gradia 1819.

Benismina Bogovilla standard Mate

best reministrations.

Der Landgerichts = Sefretair, Hautelmann. V. C. porządków gospodarczych, 3 krowy i 2 cielęta, na postanowienie Król. Prusk. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 13, Stycznia r. b. przez podpisanego za gotową zaraz w grubey monecie zapłatą publicznie sprzedanemi bydź maią.

Chęć podobnych rzeczy nabycia maiących wzywam ninieyszem aby się dnia 8. Marca r. b. i następnych o godzinie 9. z rana w Zdunach a mianowicie w domu expedytora Poczty JP. Waasner znaydowali, a naywięcey daiący natychmiastowego przybicia nabytey rzeczy spodziewać się może.

w Krotoszynie dnia 23, Lutego

Applak Princh Suguil torial.

Both pade turg feller do telde Oller states states at Alexander, stouch i Fine Supple Vengening, System keet early leasen ture trop lave, likely Electric Ventra distribute saket keere michele did appetranlare electrons in Indiana electrons and all the company of the s

Sekretarz Sądu Ziemiańskiego Hantelmann, Vig. Com.